# Amtsblatt Lemberger Beitung.

Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiei.

20. Juni 1861.

20. Czerwca 1**56** 

Kundmachung.

Mr. 37078. Bei ber am 1. Juni t. J. in Folge ter a. h. Patente vom 21. Marg 1813 und 23. Dezember 1859 vorgenommenen 335. und 336. Berlofung ber alteren Staateschuld ift bie Gerie Dro. 33 und 474 gezogen morten.

Die Seife 33 enthält Banto : Obligationen im ursprunglichen Binfenfuge von 5%, und gmar: Rr. 24593 bis einschließig 25062 mit tem ganzen Kapitalsbetrage von 1,001.811 fl. und im Zinfenbetrage

nach bem heratgesetten Fuße von 25.045 fl. 161/2 fr. Die Serie 474 enthält die bohm. fland. Aerarial. Obligation im ursprünglichen Binfenfuße von 4% Rr. 164856 mit einem Zwei und Dreißigstel ter Rapitalfumme und nied. öfterr. fandifche Merarials Obligationen im urfprungliden Binfensupe 5%, und gwar: Bom Un= leben vom Jahre 1789 Rr. 1730 bie einschließig 2998, vom Unleben vom Sahre 1795 Rr. 4003 bis einschließig 4475, und vom Rriegs= barleben vom Jahre 1795 bis jum Jahre 1799 Litt A. Rr. 4 bis einschließig 200 im Gesammt-Rapitalebetrage von 1,058.977 fl. 16 fr. und im herabgesetten Binfenfuße von 25.008 ft. 541/4 fr.

Diese Obligationen werden nad, ben Bestimmungen des a. b. Patentes vom 21. Marg 1818 auf den ursprünglichen Binfenfuß erhöht, und infofern diefer 5% RM. erreicht, noch dem mit der Rundmachung bes hohen Finang: Ministeriums vom 26. Oftober 1858 Bahl 5286 (R. G. B. 190) veröffenelichten Umstellungs - Maßstabe in 5% auf öfterr. Bahrung lautende Ctaatefduld : Berfdreibungen umge-

wedfelt.

Bur die bobmifch . ftandifche Acrarial = Obligation Rr. 164856, welche in Folge ber Berlofung jur ursprünglichen aber 5% nicht erreichenden Berginsung gelangt, wird auf Berlangen ber Parthei nach Maßgabe ber in ber ermahnten Rundmachung enthaltenen Bestimmun-gen eine 5% auf öfferr. Mahrung lautenbe Obligation erfolgt.

Bon ber galig. f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 7. Juni 1861.

Edykt. (1100)

Nr. 3749 C. k. urzad powiatowy w Rohatynie jako sad wiadomo czyni, że Iwan Furniak także Goldak zwany, włościanin

w Putiatyńcach, w maju 1842 r. bez testamentu zmarł.

Sąd nieznając pobytu Antoniego Furniaka także Goldak zwanego, do spadku po tymze powołanego, wzywa onego niniejszym edyktem, by się w przeciągu roku od dnia niżej wyrażonego licząc w sadzie tutejszym zgłosił i oświadczenie do spadku oznaczonego, wniósł, gdyz w razie przeciwnym spadek z oświadczonemi spadkobiercami i kuratorem Filipem Jejno dla niego ustanowionym, będzie przeprowadzonym.

C. k. urząd powiatowy jako sąd.

Rohatyn, dnia 24. kwietnia 1861.

G d i f t. Mro. 22786. Bom f. f. Banbede ale Sanbele und Bechfelgerichte wird bem Hersch Heimer mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemocht, es habe miter ihn Moses Jakob Schiffmann sub praes. 28. Mai 1861 ein Besuch um Bablungeauftage ber Welfelfumme pr. 150 fl. RM. oder 157 fl 50 fr. oft. B. f. N. G. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, moruber bie Bablungeauflage unterm 6. Juni 1861 Bahl 22786 bewilligt murbe.

Da ber Aufenthaltwort tes Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landesgericht ju beffen Beitretung und auf feine Wefahr und Ro. ften den hiefigen Advofaten Dr. Hofmann mit Cubftituirung bes Aldvo- faten Dr. Mahl ale Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Meditefache nach ber fur Galigien vorgefdriebenen Bechfelordnung

verhandelt merden wirb.

Durch biefes Gbift wirb bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbft ju eischeinen, oder bie erforderlichen Rechte. behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Cadmalter ju mablen und biefem E. f. Landeegerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen , indem er fid bie aus beren Berabfaumung entstehen. ben Folgen felbit beigumeffen haben mirb.

Bom f. f. Landes. als Bandele- und Wechfelgerichte.

Lemberg, am 6. Juni 1861.

(1080)

Dr. 1791. Bom f. f. fiabt. beleg. Begirfsgerichte fur bie Gtabt Lemberg und beren Borftabte in burgerl. Rechteangelegenheiten wird befannt gemacht, daß am 21. November 1845 in Sknikow, Lemberger Rreises, Johann Zunger (auch Constantin Zunger genannt), Rangleis praftifant bei dem bestandenen f. f. Kreisamte in Lemberg ohne hinterlaffung einer lestwilligen Anordnung geftorben fet.

# Obwieszczenie.

(3)

Nr. 37078. Na mocy najwyższych patentów z 21. marca 1813 i 23. grudnia 1859 odbyło się dnia 1. czerwca r. b. 335te i 336te losowanie dawniejszego długu państwa, i wyciągniete zostały serye Nr. 33 i 474.

Serya 33 zawiera obligacye bankowe o pierwotnej stopie procentowej po 5%, a mianowicie Nr. 24593 az włącznie do 25062 z cala suma kapitalu wynosząca 1,001.811 zł. i z kwotą procento-

wa podług znizonej stopy 25.045 zł. 16<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kr. Serya 474 zawiera czesko-stanowa obligacyę eraryalną o pierwotnej stopie procentowej 4% Nr. 164856 z trzydziestą drugą częścią kapitalu, i austryacko-stanowe obligacye eraryalne o pierwotnej stopie procentowej po 5%, a mianowicie: Pożyczki z roku 1789 nr. 1730 az włącznie do 2998; pożyczki z roku 1795 nr. 4003 aż włącznie do 4475 i pozyczki wojennej z roku 1795 litt. A. nr. 4 aż włącznie do 200 z ogólną sumą kapitalu 1,058.977 zł. 16 kr. i z kwotą procentową podług zniżonej stopy 25.008 zł. 541/4 kr.

Te obligacye beda podług postanowień najwyższego patentu z 21. marca 1818 podwyższone do pierwotaej stopy procentowej, i o ile dosicgna 5% m. k. zamienione podług ogłoszonej obwieszczniem wysokiego ministeryum finansów z 26. października 1858 1.5286 (dz. ust. p. nr. 190) skali obliczenia w obligacye 5% opiewające na walutę austryacką.

Za czesko-stanowa obligacyc erarjalną nr. 164856, która skutkiem losowania podniesiona do pierwotnej stopy procentowej niedosięga 5% będzie na żądanie strony wydana podług postanowień zawartych w rzeczonem obwieszczeniu obligacya 5%, opiewająca na walutę austryacką.

Z c. k galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, dnia 7. czerwca 1861.

Da diesem Gerichte unbefannt ist, ob und welchen Personen auf seine Verlassenschaft ein Erbrecht zustehe, so werden alle diejenigen, welche hierauf aus was immer für einem Mechtegrunde Unspruch ju machen gebenten, aufgeforbert, ihr Erbrecht binnen Ginem Jahre von bem unten gesetten Sage gerechnet, bei biefem Berichte angumelben, und unter Ausweisung biefes Erbrechtes ihre Erbserklärung anzubringen, widrigenfalls die Beilaffenschaft, für welche inzwischen Gr. Lan-bes Abvofat Dr. Jablonowski als Berlaffenschafte = Rurator beftellt worden ift, mit Jenen, die fich werden erbeerflart und ihren Erb. rechteitel ausgewiesen baben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, der nicht angetretenen Theil der Berlaffenschaft aber, oder wenn fich Miemand erbeerflart hatte, Die ganze Berlaffenschaft vom Staate als erbloe eingezogen murbe.

Lemberg, am 12. Mai 1861.

Obwieszczenie. (1088)

Do panów wierzycieli firmy "Izak Fass w Rzeszowie."

Nr. 62. Odnośnie do rozporządzenia tutejszego c. k. sądu obwodowego z dnia 28. grudnia 1860 do l. 6686 zarządzającego postępowanie ugodne względem całego majątku tutejszej firmy handlowej "Izak Fass" i polecającego mnie przewodniczenie temu postępowaniu, wzywam panów wierzycieli, ażeby się do mnie ze swojemi na jakicikolwiek prawnej zasadzie opierajacemi pretensyami przeciwko masie do 22. lipca r. h. łącznie wraz ze środkami dowiedzenia tem pewniej na piśmie zgłosili, gdyżby w przeciwnym razie, jeżeliby ugoda do skutku przyszła, od zaspokojenia z majątku postępowaniu ugodnemu pociągniętego, o ileby ich pretensye prawem zastawu zabezpieczone nie były, wykluczonemi byli.

Rzeszów, dnia 14. czerwca 1861.

Jan Pogonowski, c. k. notaryusz jako komisarz sądowy.

Kundmachung. (1082)Mro. 219. Bei bem Tarnopoler f. f. Kreisgerichte mirb am 8. Juli 1861 die Lizitazioneverhandlung zur Sicherstellung bes Bedarfes an Brennholz fur bas t. t. Rreisgericht fur bas Bermaltungs. Sahr 1862 in ber beilaufigen Menge von 170 nied. oftr. Klaftern Buchenscheiterholzes abgehalten werden.

Der Ausrufepreis beträgt pr. n. oft. Rlf. 10 fl. 74 fr. oft. 2B. Un Badium ift ber Betrag bon 190 fl. oft. 2B. ju erlegen.

Die sonstigen Ligitagionebedingungen werben bem Offerenten von ter Ligitazione-Rommiffion fundgemacht, und fonnen bei biefem Rreis. gerichte. Prafidium eingefehen werben.

Bom f. f. Kreisgerichts-Brafibium.

Tarnopol, am 13. Juni 1861.

(1095) Offerten : Lizitazione : Ankundigung.

Mr. 9501. Am 11. Juli 1861 wird bei der Czernowitzer f. f. Finang-Bezirfe-Direkzion eine Lizitazion zum Verkaufe von 800 Bent. ner, Sage! Achthundert Wiener Zentner falzionirter Holzpotasche Statt finden.

Designate arzedowy

Die Uebergabe dieser Potasche geschieht bei ten Magazinen zu Solka und zu Fürstenthal durch das Solkaer f. f. Wirthschaftsamt, und es ist der Ersteher verpstichtet, das obige Potaschquantum binnen 30 Tagen nach Befanntgebung von der erfolgten Bestätigung des Lizitazions. Resultats unmittelbar aus den obbezeichneten Magazinen nach vorausgegangever Einzahlung des Kauspreises bei den Solkaer Renzten, zu übernehmen.

Bur Sidyerfiellung und Buhaltung ber Lizitazionebedingniffe hat ber Kaufluftige ein Angeld von Achthundert Gulben öfterr. Währ. im Baaren, ober in auf den leberbringer lautenden, nach dem Rurfe zu

berechnenden Staatspapieren beizubringen.

Es wird nicht mündlich ligitit, sondern es werden bloß schrifts liche mit einer 36 fr. oft. 2B. Stempelmarke versebene Offerten angenommen werden.

Bei ber letten Berfteigerung ift loco ber Erzeugung ju 16 fi.

9 fr. oft. B. fur ben Metto-Bentner verfauft morben.

Die schriftliche Offerte muß die Erklärung, daß sich Offerent allen Lizitazions-Bedingnissen unterziehe, enthalten, mit dem besagten Angelde belegt sein, und es ist barin ber für einen Netto. Wieners Bentner angebotene Betrag, wornach der Kaufbetrag für das ganze ausgebothene Quantum pr. 800 Bentner berechnet werden soll, sowohl in Biffern als auch in Buchstaben auszudrücken.

Diese Offerten werden am 11. Juli 1861 9 Uhr Bormittags eröffnet (baber muffen selbe am 10. Juli 1861 bis 6 Uhr Abends bei der f. f. Finang Begirts Direkzion einlangen um berücksichtigt zu werden) und der Bestbiether von der diesfälligen Kommission befannt

gemacht werden.

Die fonftigen Ligitagione-Bedingniffe fonnen bei der Czernowi-

tzer f. f. Finang. Begirte-Diretzion eingefehen merben.

Bon der f. f. Finang = Begirfe = Direfgion.

Czernowitz, am 11. Juni 1861.

Ogłoszenie licytacyi ofertowej.

Nr. 9501. Dnia 11. lipca 1861 odbędzie się w Czerniowieckiej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej licytacya na sprzedaz 800 cetnarów, wyraźnie ośmiuset cetnarów wiedeńskich kalcyonowanego potażu z drzewa.

Oddanie tego potażu odbywa się w magazynach w Solce i w Fürstenthal przez c. k. urząd gospodarczy w Solce, i nabywca jest obowiązanym powyższą ilość potażu w przeciągu 30 dni po uwiadomieniu o nastąpionem potwierdzeniu rezultatu licytacyi bezpośrednio z wyżej wymicnionych magazynów, po uprzedniem zapłaceniu ceny kupna w urzędzie w Solce odebrać.

Dla zabezpieczenia i dotrzymania warunków licytacyi ma chcący kupić przyłączyć zadatek w kwocie ośmiuset złr. wal. austr. w gotówce, lub w papierach państwa na okaziciela opiewających,

według kursu obliczyć się mających.

Nie będzie się ustnie licytować, lecz będą tylko pisemne, marką stęplową na 36 c. w. a. zaopatrzone oferty przyjmowane.

Przy ostatniej licytacyi sprzedawano w miejscu produkcyi

cetnar netto po 16 złr. 9 c. wal. austr.

Pisemna oferta musi zawierać oświadczenie, jako oferent poddaje się pod wszystkie warunki licytacyi, musi być zaopatrzona w wspomniony zadatek i nalczy w niej ofiarowaną za cetnar wiedeński kwotę, według której suma kupna za cała ilość 800 cetnarów obliczoną być ma, tak w cyfrach jakoteż w literach wyrazić.

Te oferty będą dnia 11. lipca 1861 o 9. godzinie zrana otworzone (powinny przeto najdalej do 6. godziny wieczorem na dniu 10. lipca 1861 być złożone w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej, inaczej nie będa uwzględnione), a najwięcej ofiarujący będzie ogłoszony przez dotyczącą komisyę.

Reszte warunków licytacyi można przejrzeć w Czerniowieckiej

c. k, skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Od c. k. skarbowej dyrekcji powiatowej.

Czerniowce, dnia 11. czerwca 1861.

(1081) E d i f t. (1)
Mr. 1020. Vom f. f. Bezirfsamte als Gericht in Mielnica wird über Einschreiten der Gemeinde Kudryńce, Czorkower Kreises, de praes. 27. Mai 1861 3. 1020 der Inhaber des angeblich in Berlust gerathenen, vom f. f. Steueramte in Krzywcze ddto. 10. August 1854 3. 26-30 über den durch die genannte Gemeinde substribirten National Allehensbetrag pr. 4000 st. KM. (welcher nachträglich auf 1900 st. KM. herabgesest wurde) ausgestellten Anlehens-Zertisstats aufgesordert, denselben binnen Jahresfrist anher vorzulegen, oder sein allenfälliges Recht darauf darzuthun, widrigens ein solcher sur nichtig erklärt werden würde.

Mielnica, ben 11. Juni 1861.

Nr. 1020. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Mielnicy na prośbę gminy Kudrynieckiej de praes. 27. maja 1861 do l. 1020 wzywa znaleziciela zgubionego przez wyż rzeczoną gminę certyfikatu pożyczki narodowej z roku 1854 na subskrybowaną kwotę 4000 złr. m. k. później na 1900 złr. m. k. zredukowanej, przez c. k. urząd poborowy w Krzywczu na dniu 10. sierpnia 1854 do

1. 26-30 wystawionego, aby takowy w przeciągu roku tutejszemu sądowi przedłożył lub prawo swoje do tego certyfikatu udowodnił, w przeciwnym bowiem razie takowy za nieważny uznanym byłby.

Mielnica, dnia 11. czerwca 1861.

(1093) Edykt. (1)

Nr. 974. Z c. k. urzędu powiatowego jako sadu w Brzozowie w skutek podania opiekuństwa nieletnich Edwarda i Ludwika Tarnawskich, rozpisuje się publiczna licytacya realności w Brzozowie pod nrm. 180 położonej, do masy ś. p. Franciszka i Wiktoryi Tarnawskich należącej, w dwóch terminach na 22. i 29. lipca 1861 każdego razu o 10. godzinie zrana.

Za cene wywołania tej realności z ogrodem w objętości 60 do 65 🗆 sążni, stanowi się cena szacunkowa 309 złr. 75 c. a. w.

Każdy chęć kupienia mający ma złożyć wadyum 10% w kwocie 30 złr. a. w.

Reszta warunków licytacyjnych, akt detaksacyi i ksiegi gruntowe w tutejszym urzędzie w zwykłych godzinach kancelaryjnych przeglądnione być mogą.

Od c. k. sadu powiatowego.

Brzozów, dnia 14. czerwca 1861.

Mr. 830. Ueber Ansuchen bes Itzie Raubrogl de praes. 6. April 1861 3. 830 wird mittelst dreimal in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung einzuschaltenden Ediftes der Inhaber der angeblich in Berlust geralbenen Duittung des Radziechower f. k. Steueramtes über die vom Itzig Raubrogl erlegte Kauzion für die erstandene Fleischliesezung für das Jahr 1857 im Betrage von 40 st. KM. dcto. 3. Jänener 1857 Jour. Art. 8 aufgefordert, dieselbe binnen Jahresfrist vorzulegen oder seine Ansprüche darauf darzuthun, widrigens dieselbe nach Ablauf dieser Frist für nichtig erklärt werden würde.

Bom f. f. Begirleamte ale Gericht.

Radziechów, ben 8. April 1861.

(1086) Rundmachung. (1)

Mro. 12809. Dom Lemberger f. k. Landesgerichte wird hiemit befannt gemacht, daß bei demselben zur Hereinbringung der von der galizischen Sparkasse gegen die mindersährigen Josef, Domicella, Isidora, Rosa, Constatia, Thecla und Josefina Seja ersiegten Forderung von 4326 st. AM. s. M. G. M. G. die erekutive Feildiethung der in Lemberg sud Nra. 9 ½ gelegenen Realität am 25. Juli 1861 um 4 Uhr Nachmittags abgehalten, und daß bei diesem Termine die obige Mealität auch unter dem Schähungswerthe von 21398 st. 67 fr. öst. Währ. veräusert werden wird.

Ale Badium wird der Betrag von 1140 fl. bestimmt, welcher im Baaren oder in Ginlagsbucheln ber galigischen Sparkaffe zu erles

gen fein wird.

Der Chabungsate und die Feilbiethungsbedingungen konnen in ber hiergerichtlichen Registratur eingesehen oder in Abschrift erhoben werden.

Bon biefer Feilbiethung werben bie dem Wohnorte nach unbefannten Josef, Domizella, Isidora und Rosa Seja, daan Rosa Seja als Mutter und Vormünderin der minderjährigen Coustantia und Joseine Seja, fetner die liegende Masse der Thekla Seja und Maria Orzel, durch den Kurator herrn Abvofaten Dr. Hosmann mit Substituirung des herrn Landes-Advofaten Dr. Dabozański, endlich diejenigen, denen der Feilbiethungsbescheid nicht zugestellt werden fönnte, oder melche mittlerweile in die Stadttasel gelangen sollten, durch den Kurator herin Advosaten Dr. Madejski mit Substituirung des herrn Landes-Aldvosaten Dr. Maciejowski verstandigt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 5. Juni 1861.

## Obwieszczenie.

Nr. 12809. Lwowski c. k. sąd krajowy podaje niniejszem do publicznej wiadowości, że w tymże na zaspokojenie wierzycieli przez galicyjską kasę oszczędności przeciw małoletnim Józcfowi, Domicelli, Izydorze, Rozy, Konstancyi, Tekli i Józefinie Seja w kwocie 4326 złr. 28 kr. m. k. wywalczonej z przynależytościami przymusowa sprzedaż realności we Lwowie pod l. 9 4/4 położonej, duia 25. lipca 1861 o godzinie 4tej po południu odbędzie się, i w tym terminie rzeczona realność nawet niżej ceny szacunkowej 21398 zł. 67 c. w. a. sprzedaną będzie.

Za wadyum wyznacza się kwotę 1140 zł. w. a., która w gotówce lub w ksiązeczkach galicyjskiej kasy oszczędności złożoną

yć ma.

Akt oszacowania i warunki licytacyjne można w registraturze

tutejszo-sadowej przejrzeć, lub odpisy takowych uzyskać.

O tej licytacyi zawiadamia się z miejsca pobytu niewiadomych Józefa, Domicellę, Izydorę i Rozę Sejów, potem Roze Sejówa jako matkę i opickunkę nieletnich Konstancyi i Józefiny Sejównych, tudzież masę nicobjęta ś. p. Tekli Sejównej i Maryę Orzeł przez kuratora pana adw. dr. Hofmanna w zastępstwie pana adw. dr. Dabczańskiego, nareście tych, którymby uchwala licytacyjna doręczoną być niemogła, lub którzyby tymczasem do tabuli miejskiej weszli, przez kuratora pana adw. dr. Madejskiego w zastępstwie pana adw. dr. Maciejowskiego.

Z rady c. k. sądu krajowego, Lwów, dnia 5. czerwca 1861.

Beschreibung (1091-3)Mr. 1432. ber burch Sophia Gulaj im Orie Skalat angeblich gefundenen brei

Ringerringe und eines Ohrgehanges.

1) Gin goldener Fingerring mit einem eingefaßten Karnfolstein

(Krwawnik). 2) Gin filberner Fingerring mit einer theilweifen abgebrochenen

Einfagung. 3) Gin fleiner filberner Fingerring.

4) Ein Ohrgehange von Tomtat mit 12 fleinen eingefaßten

bohmischen Steinen.

Der Eigenthümer diefer im Orte Skalat gefur benen Gegenfiante hat sich binnen Jahresfrift vom Tage ber britten Ginschaltung biefer Befdreibung in ter Lemberger Zettung beim hiefigen f. f. Begirteamte ju melden und fein Recht ju ben beschriebenen Cachen nadigu= weisen, widrigens mit benfelben nach ber gesetlichen Borfdrift vorges gangen werben wird.

R. f. Begirfeamt.

Skalat, am 23. Mai 1861.

# Opisanie

znalezionych przez Zofię Gułaj w Skalacie 3 pierścionków i kólczyka.

1) Złoty pierścionek z krwawnikiem.

2) Srebrny pierścionek z osadzeniem uszkodzonem.

3) Mały śrebrny pierścionek.

4) Kolczyk z 12 kamieniami czeskiemi.

Właściciel tych w Skałacie znalezionych przedmiotów ma się zgłosić w tutejszym c. k. urzędzie powiatowym w przeciągu roku od dnia 3go ogloszenia w Gazecie lwowskiej i wykazać prawo właspości opisanych przedmiotów, inaczej postąpi się z niemi według

C. k. urząd powiatowy.

Skalat, dnia 23. maja 1861.

# Lizitazions = Kundmachung.

Dro. 511. Bur Gicherstellung des Petarfes an Rleitein, Ba. ide und Beiduhung fur bie biergerichtlichen Saftlinge auf bas Johr 1862 mird bei biefem f. f. Kreisgerichte am 19. Juli 1861, und wenn an biesem Tage ein gunftiger Unboth nicht erzielt merden follte, am 26. Juli 1861 jedesmal um 9 Uhr Bormittage eine Minuendo . Lizi= tagioneverhandlung abgehalten werben, wogu bie Ligitacioneluftigen eingeladen merben.

Bu liefern find unter ausdrudlichem Borbehalte der buchhalteri-

fchen Richtigstellung bes Bebarfee:

a) 3254 n. öfter. Glen Zwilch 1 n. öftr. Gle breit

b) 767 n. ofter. Glen Bembenleinmand 1 n. ofter. Gle breit,

c) 1922 n. ofter. Glen Unterfutter 1 n. ofter. Gle breit,

d) 50 Paar fertige Conurschube,

e) 50 Garnitur n Gifenaufhangriemen, und

f) 50 Paar Sugfaschinen.

Ale Austufepreis wird ber vorjährige Erftehungepreis angenom. men merben.

Das Badium beträgt 46 fl. ofter. 2B.

Die naberen Bedingungen liegen in ber freiegerichtlichen Brafibialfanglei jur Ginficht auf.

Bom f. f. Kreisgerichte-Prafitium. Złoczow, am 10. Juni 1861.

Roufurd-Musschreibung. (1089)

Mro. 191. Bur provisorischen Besethung ber hieramte mit bem Gehalte von jahrlichen 105 in oft IB. verbundenen Forftereftelle wird Der Ronture bis 20. Juli 1861 biemit mit bem Beifate eröffnet, daß Die Bewerber um biefen Poffen ihre Gefuche mit ter Rachweifung three Altere, Moralitat, ber gurudgelegten Ctubien und ter Defahigung jur felbfiftandigen Forfiwiribichafieführung burch eine befondere öffentliche Prufung (Ctaateprufung) und ber bieberigen Dienftleiftung, endlich ob und in welchem Grade berfelbe mit einem ober bem an. dern ber Rommunalbeamten vermandt ober verschwägert ift, mittelft ber ihnen unmittelbar vorgesetten Beborbe bei bem hierortigen Bemeinbeamte einzubringen.

Bom Stadtgemeindeamte.

Alt-Sambor, am 14. Juni 1861.

Dro. 840. Bei dem Stadigemeindeamte gu Lubaczow, ift ber Boffen eines Gemeintefdreibers und Stadtfaffiers, ba neben ben Dienft. verrichtungen des Gemeindeschreibes auch ber Ctaatefaffabienft zu verfeben ift, mit dem Gehalte fahrlicher 315 fl. oft. 20. und der Berpfilichtung jum Erlage ber Dienftfauzion im Betrage von 315 ft. oft. 2B. erlebigt.

Bewerber um biefen Dienstposten haben ihre Gesuche unter Rach. weisung über bas Allier, Religion, Stand, frühere Dienstleiftung, Renntniffe bes Raffamefens binnen 4 Bochen nach ber britten Gin. ichaltung biefer Rundmachung in die Lemberger Zeitung, und zwar wenn ber Bewerber bereits angestellt ift, mittelft beffen Umisvorstan-Des bei bem Lubaczower Gemeindeamte ju überreichen und angufüh= ren, ob tiefelben mit ben Beamten tiefes Umtes nicht etwa vemanbt oder verschwägert find.

Zołkiew, am 11. Juni 1861.

(1076)© dift.

Mro. 399. Bom Zborower f f. Bezirkeamte als Gericht mird ber, bem Bobnorte nach unbefannten Frau Kamila de Kopestyuska Grafin Komorowska befannt gemadt, es habe miter tiefelbe und Andere herr Stanislaus Milewski megen Rudgablung ber Kaugion von 400 fl. RDt. tie Rlage unterm 13. Februar 1861 Babl 399 ausgetragen, moruber bie Tagfahung auf ben 17. Juli 1861 um 10 Uhr Wormittage jur mundlichen Berhandlung biergerichte angeordnet murde.

Da ber Aufenthalisort ber Belangten nicht befannt ift, fo hat bas hienge Gericht gu beren Beriretung auf ihre Gefahr und Roffen ben Landes Movefaten Dr. Warteresiewicz aus Zloczow jum Rurator bestimme, mit welchem die angebrachte Rechtesache verhandelt mer-

Die Fr. Kamilla de Kopestyńska Grafin Komorowska wird erinnert, gur rechten Beit entweder felbft hiergerichte ju erscheinen, ober die erforderlichen Mechtebehelfe tem infellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen antein Cadmalter gu mablen und biefem Gerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertheibigung Dienlichen Rechtemitteln ju ergreifen, indem fie fich tie aus beren Berabfaumung enistehenten Folgen feltft beigumeffen haben wirb.

Bom f. f. Begirteamte als Gericht.

Zborow, am 24. Mai 1861.

# Edykt.

Nr. 399. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Zborowie panią Kamile z Kopestyńskich hr. Komorowske niewiadomego pobytu, niniejszym uwiadamia, że pan Stanisław Milewski pod dniem 13. lutego 1861 do 1. 399 przeciw niej i innym pozew o zwrot kaucyi 400 zlr. m. k. wniósł, w skutek którego termin rozprawy ustnej na dzień 17. lipca 1861 o godzinie 10tej przed południem wyznaczonym został.

Poniewaz miejsce pobytu pani Kamili z Kopestyńskich hr. Komorowskiej jest niewiadome, wiec sad tutejszy dla jej zastępowania na jej koszt i niebezpieczeństwo adwokata krajowego dr. Warteresiewicza ze Złoczowa jako kuratora ustanowił, z którym wytoczona sprawa wedle istniejących ustaw sądowych dla Galicyi

przeprowadzoną będzie.

Wzywa się więc p. Kamile z Kopestyńskich hr. Komorowske, azeby w oznaczonym czasie albo sama się stawila, albo potrzebne prawne dowody ustanowionemu kuratorowi udzieliła, lub też innego obrońcę sobie wybrała, i tutejszy sąd o tem zawiadomila, w ogólności by wszelkie na swą obronę mające prawne dowody użyła, ileże z zaniedbania takowych złeskutki wypaść mogące, sama przypisać sobie będzie musiała.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Zborów, dnia 24. maja 1861.

Dro. 1254. Bon bem f. f. Begirfeamte ale Gericht wird bem Anikewta Ukrainetz mit biefem Gbifte befannt gemacht, bag wiber ihn Mortko Goldenberg wegen Zahlung der 32 fl. 73 fr. sub praes. 30. Marg 1860 Bahl 1308 eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber gur Berhandlung eine Tagfahrt auf ben 29. August 1861 um 9 Uhr Bormittags angeordnet murbe.

Da der Bohnort des Belangten unbefannt ift, fo wird für denfelben ber Rohoxner Infasse Gregor Jurezuk auf seine Gefahr und Rosten zum Rurator bestellt und demfelben der oben angeführte Be-

fcheid biefes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht. Sadagóra, ten 3. April 1861.

(1069)G b i f t.

Dro. 15633. Bon bem f. f. Lemberger Lanbesgerichte wird dem, dem Leben und Wohnorte nach unbefannten herrn Emilian Zajaczkowski mit biefem Gbifte befannt gemacht, baß wider tenfelben über Ansuchen bes Josef Müller mit Befchluße vom 4. Oftober 1861 Bahl 39588 der Zahlungsauftrag über die Wechselsumme pr. 359 fl. 26 fr. oft. 2B. erlaffen murbe.

Da der Wohnort desfelben unbefannt ift, fo wird ihm ber ganbes- und Berichts. Abvofat Dr. Duniecki mit Subflitutrung bes Landes- und Gerichte . Aldvofaten Dr. Zminkowski auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Be-

fcheid diefes Gerichtes jugeftellt. Mus dem Rathe des f. f. Landes- ale Banbele- und

Bechfelgerichts. Lemberg, am 8. Mai 1861.

Nr. 15633. C. k. sad krajowy Lwowski niniejszym edyktem p. Emiliana Zajączkowskiego zawiadamia, ze przeciw niemu na proshę p. Józefa Müller pod dniem 4. października 1860 do liczby 39588 nakaz płatniczy na sumę wekslowa 359 zł. 26 c. w. a. z p. n. uchwalonym został.

Gdy miejsce pobytu pozwanego wiadomem nie jest, ustanawia mu się kuratora w osobie p. adwokata dr. Dunieckiego z substytucya p. adwokata dr. Zmińkowskiego na jego koszta i odpowiedzialność, i dorecza się ustanowionemu kuratorowi powyższa uchwałę.

Z rady c. k. sadu handlowego i wekslowego. We Lwowie, dnia 8. maja 1861.

(1083)

# Konturs

ber Gläubiger bee Leiser Oehlgiesser.

Mro. 66743. Von bem f. f. Landesgerichte zu Czernowitz wird über das gesammte wo immer befindliche bewegliche, dann über das in Kronländern, in welchem das a.h. Patent vom 20. November 1852 Mro. 251 N. G. B. Mirksamfeit hat, etwa gelegene unbewegliche Bersmögen des hiefigen Krämers Leiser Oehlgiesser der Konkurs eröffnet.

Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat dies felbe mittelft einer Klage wider ben Konfuremaffavertreter gerin Dr. Reitmann, fur beffen Stellvertreter Berr Dr. Wolfeld ernannt murde, bei biefem Landesgerichte bis 31. August 1861 anzumelben, und in der Rlage nicht nur die Richtigfeit der Forderung, fondern auch bas Recht, fraft beffen er in biefe ober jene Rlaffe gefett gu werden verlangt, ju erweifen, widrigens nach Berlauf des erfitestimm. ten Tages Miemand mehr gehort werten murbe, und Jene, die ihre Forberung bis bahin nicht angemelbet hatten, in Rudficht bes gefamm. ten, jur Konturemaffe gehörigen Bermogene ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen sein follen, wenn ihnen wirklich ein Kompensaziones recht gebührte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus der Maffe gu forbern hatten, ober wenn ihre Forberung auf ein liegendes Gut fichergestellt mare, fo zwar, daß folde Glaubiger vielmehr, wenn fie etwa in die Maffe schuldig sein sollten, die Schuld ungehindert bes Roms pensazione. Gigenthume . oder Pfandrechtes, das ihnen fonft gebührt hatte, zu berichtigen verhalten werden murden.

Bur Mahl bes Vermögensverwalters und der Gläubigerausschüffe wird die Tagsahung auf den 4. September 1861 Vormittags 9 Uhr bei

Diefem Landesgerichte anberaumt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, am 25. Mai 1861.

(1092) Kundmachung. (1)

Mro. 10696. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß bei demfelben zur Hereinbringung der von Josefa Nowak gegen Perl Goldfarb und Sara Noskes ersiegten Summe von 1274 fl. WW. s. K. G. die exekutive Feilbiethung der in Lemberg sub Nro. 585 3/4 gelegenen, dem Samson Goldfard, der Debora oder Dwora Goldfard und Ettel Beile zw. R. Goldfard gehörigen Realität in drei Terminen, d. i. am 26. Juli, 30. August und 16. Oftober 1861 sedsmal um 3 Uhr Nachmittags abgehalten, und daß bei diesen Terminen die obige Realität unter dem Schähungswerthe von 2976 fl. 25 fr. öst. W. nicht hintangegeben werden wird,

Bum Ausrufspreise wird ber obige Schähungewerth, und als Babium 10% bes Schähungswerthes, d. i. bie Summe von 280 ff.

öft. 2B. bestimmt.

Die Schähungsurfunde und die Feilbiethungsbedingungen konnen in ber h. g. Regiftratur einzesehen ober Abschriften berfelben erhoben merben.

Die dem Wohnorte nach unbekannten Gläubiger Hersch Adler und Schia Hersch Kissling, dann alle jene, welche mittlerweile dings liche Nechte über der Realität Nro. 585 3/4 erwerben sollten, oder denen die, die Feilbiethung dieser Realität betreffenden Bescheide nicht zugestellt werden könnten, werden durch den für dieselben in der Person des Advokaten Dr. Fangor mit Substitutung des Advokaten Dr. Hosmann bestellten Rurator verständigt.

Que bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes.

Lemberg, am 29. Mat 1861.

## Obwieszczenie.

Nr. 10696. Lwowski c k. sąd krajowy podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że w tymże na zaspokojenie sumy 1274 ztr. ww. z p. n. przez Józefę Nowak przeciw Perli Goldfarb i Sarze Noskes wywalczonej przymusowa sprzedaż realności we Lwowie pod l. 585 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> położonej. Somsona Goldfarb, Debory czyli Dwory i Ettel Beile dw. im. Goldfarb własnej, w trzech terminach, to jest: 26. lipca, 30. sierpnia i 16. października 1861, każdy raz o godz. 3ej po południu odbędzie się, i że w tych terminach rzeczona realność niżej ceny szacunkowej 2796 zł. 25 c. w. a. sprzedaną niebędzie.

Za cene wywołania służyć ma powyższa wartość szacunkowa,

a za wadyum 10% tejże t. j. ilość 280 zł. w. a.

Czyn oszacowania i warunki licytacyjne można w tutejszosądowej registraturze przejrzeć, lub odpis takowych uzyskać.

Wierzycieli Hersza Adlera i Schije Hersza Kissling z pobytu niewiadomych, potem wszystkich tych, którzyby tymczasem rzeczone prawa na realności 585 3/4 nabyli, lub którymby rezolucye na niniejszą sprzedaż się ściągające doręczone być nie mogły, zawiadamia się przez kuratora dla nich w osobie pana adw. dr. Fangora w zastępstwie pana adw. dr. Hofmanna ustanowionego.

Z rady c. k. sądu krajowego.

We Lwowie, daia 29. maja 1861.

Nr. 2488. Bom f. f. Bezirkögerichte in Brody wird bem abmesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Israel Barat mittelst des gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wider denselben und wider Sossie Barat der Brodyer Insase Leib Sam sub praes. 4. Mai 1861 3. 2488 ein Gesuch wegen exekutiver Abschähung der dem Israel Barat, der Sossie Barat und dem Leid Sam als Erben des Mendel Barat gehörigen Sälfte der Mealität sub Nr. 420 in Brody zur Hers

einbringung der von Feige Franzos gegen Mendel Barat erstegten und an Leib Sam übergangenen Forderung pr. 75 SRub. f. R. G. ansgebracht, welches unterm Heutigen aufrecht verbeschteden und zur Vorsnahme der exekutiven Abschähung der 1. Juli 1861 Früh angeordnet wurde.

Da der Aufenthalteort des Israel Barat unbefannt ift, so hat das Gericht zu deffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften den Brodyer Insagen Hersch Barat zum Kurator bestellt und temfelben den für Israel Barat bestimmten Exetuzionsbescheid zugestellt.

Durch dieses Edikt wird bemnach Israel Barat erinnert, zur obbestimmten Zeit entweder selbst zu erscheinen oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem besiellten Kurator mitzutheilen oder auch einen ans beren Vertreter diesem Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheis digung dienlichen Nechtsmitteln zu erbreifen, indem er sich die aus der Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Begirfegerichte.

Brody, am 12. Juni 1861.

Nro. 2306. Von dem f. f. Bezirksamte als Gericht zu Stryj wird bem Johann Babuchowski, gewesenen Tagschreiber des Stryjer k. f. Bezirksamtes, mit diesem Ediste bekannt gemacht, daß die k. k. Finanzprokuratur unterm 8. Juni 1861 Zahl 2306 das Gesuch um erestutive Pfändung und Schäung seiner vom k. k. politischen Bezirksamte in Stryj in Beschlag genommenen Mobilien im Grunde rechtsträftigen Urtheiles des Samborer k. k. Kreis als Strafgerichtes vom 22. November 1860 Zahl 7888 zur Hereindringung der von ihm aushaftenden Erstäte aus Ansaß der während seiner Berwendung beim k. k. Bezirksamte veruntreuten Beträge in der Gesammtsumme pr. 88 fl. 44 kr. öst. B. überreicht hat, und die erefutive Mobilarpfändung und Schähung mit dem hiergerichtlichen Beschluße vom Heutigen z. 3. 2306 bewilligt worden ist.

Da der Wohnort des Johann Babuchowski unbekannt ist, so wird demselben der Herr Landes- und Gerichts-Abvosat Dr. Dzidowski mit Substituirung des Herrn Landes- und Gerichts-Advosaten Dr. Fruchtmann auf seine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angesührte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Bezirtsamte als Gericht.

Stryj, am 13. Juni 1861.

(1103) Rundmachung. (1)

Mro. 3822. Bon Seite ter Tarnower f. f. Kreiebehörde mird jur Besehung ter provisorischen Stadtkammerei-Vorstehersstelle in Tuchow mit dem Gehalte jährlicher 315 fl. oft. W. der Konkurs hiermit eröffnet.

Bewerber um diese Stelle haben ihre gehörig belegten Gesuche, wenn sie bereits in Staats oder flädtischen Diensten stehen, im Bege ihrer gegenwärtigen Behörde, bisher Unangestellte jedoch im Bege ber f. f. politischen Behörde bes Bezirfes, in dem sie ihren stabilen Bohnort haben, binnen 6 Wochen nach dem Tage der letten Einsschaltung anher einzubringen.

Tarnow, den 5. Juni 1861.

## Obwieszczenie.

Nr. 3822. C. k. władza obwodowa Tarnowska ogłasza niniejszem konkurs do tymczasowego obsadzenia posady przełożonego kamery miejskiej w Tuchowie z pensyą roczną 315 zł. w. a.

Ubicgający się o tę posadę mają swoje dokładnie zaopatrzone podania, piastujący urząd rządowy lub inny przez swoją władzę, nie piastujący zaś żadnego przez powiat, w którym stale mieszkają, w przeciągu 6 tygodni od dnia ostatniego ogłoszenia, do tutejszej władzy obwodowej wnieść.

Taruów, dnia 5. czerwca 1861.

(1094) Ronturs. (1)

Mro. 17233. Bei der Finang : Landes : Direkzion in Lemberg ift eine Umtetienersstelle mit dem Gehalte jahrlicher 315 fl. oft. W.

gu befegen.

Beweiber um diese Stelle haben ihre gehö ig dofumentirten Gesuche unter Nachweisung des Alters, Religionsbekenntnißes, der erswordenen Kenntniß tes Schreibens und Lesens binnen sechs Wochen im Wege ihrer vorgesetzten Behörden bei der k. k. Finang-Landesdirekzion in Lomberg einzubringen, wobei bemerkt wird, daß neben den sur eine Zivilanstellung bei den oftgalizischen Finanzbehörden vorgemeriten Militärs um diesen Dienstposten nur jene Individuen mit Aussich: auf Erfolg sich in Kompetenz sehen können, welche bereits zur Staatsverwaltung im Dienstverbande stehen oder sich im Stande der Quieszenz besinden, und daß Angestellte der k. Finanzwache nur in so ferne die Kompetenz besishen, als sie die mit der kaiserlichen Berordnung vom 29. Jänner 1858 (Verordnungs Blatt ex 1858 pag. 79) vorgezeichneten Bedingungen nachzuweisen vermögen.

Lemberg, am 11. Juni 1861.

Mr. 23240. Wom f. f. Landes, als Sandels und Wechselges richte wird hiemit kundgemacht, daß Mayer Reinhold seine Firma: "Mayer Reinhold" für eine Krämeret mit gemischten Waaren am 29. Mai 1861 protokollirt hat.

Lemberg, am 6. Juni 1861.